# Ner 135 i 136.

# Dziennik Rządowy

# wolnego miasta krakowa i jego okręgu.

# W Krakowie dnia 15 Października 1845 r.

Ner 8723.

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Gdy w skutek postanowienia Senatu Rządzącego z dnia 3 b. m. Nro 4889 passport emigracyjny dla P. Andrzeja Długoszewskiego tutejszo-krajowego mieszkańca udzielonym został: przeto ktokolwiekby jakie pretensye do tegoż rościł, z takowemi w przeciągu jednego miesiąca do Wydziału Spraw Wewnętrznych zgłosić się winien; gdyż po upływie tego terminu poręczenie za tego złożone stronie zwrócone zostanie.

Kraków dnia 8 Października 1845 roku.

Senator Prezydujący Kopff. Referendarz L. Wolff. Ner 6201.

#### OBWIESZCZENIE.

# WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okregu.

Z mocy upoważnienia Senatu Rządzącego z dnia 30 W.rześnia r. b. Nro 4826 D. G. S. podaje do powszecknéj wiadomości, iż w Biórach Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu w dniu 27 Listopada t. r. odbywać się będzie publiczna licytacya na sprzedaż 3,000 centnarów Cynku wagi Berlińskiej przez sekretne deklaracye, które na rece Senatora Prezydujacego w Wydziale Dochodów Publicznych i Skarbu składanemi być mają. Cena od której zaofiarowania czynionemi być mogą, oznacza się na Złp. 39 za jeden centnar namienionej wagi, ktokolwiek zatem jest w chęci nabycia rzeczonej partyi Cynku, winien w dniu wymienionym przed godziną drugą z południa złożyć opieczetowaną deklaracya wedle formy poniżej wskazanej, która obejmować ma poświadczenie Kassy Głównej, iż w takowej złożone zostało vadium 10 części wartości Cynku, czyli kwocie Złp. 11,700 odpowiadające. Warunki tej sprzedaży każdego czasu w Biórach Wydziału przejrzanemi być będą mogły, z których są najgłówniejsze, iż utrzymujący się przy licytacyi, należytość przypadającą w dni 14 w Kassie Głównej uiścić winien, a po otrzymaniu assygnacyi z Wydziału po odbiór Cynku do hut Skarbowych w Jaworzniu udać się.

### Wzór do Deklaracyi. Deklaracya.

Mocą której ja podpisany na zasadzie warunków licytacyi w Wydziale przejrzanych, zrozumianych i przyjętych, deklaruję niniejszym zakupie 3,000 centnarów Cynku wagi Berlińskiej po cenie Złp. (tu wypisać cenę liczbami i literami) za każden centnar i na pewność tej deklaracyi vadium w kwocie Złp. 11,700 w Kassie Głównej jak poświadczenic na wierzchu deklaracyi przekonywa złożonem zostaje, (wyrazie datę, podpis własnoręczny i miejsce zamieszkania).

Kraków dnia 7 Października 1845 roku.

(1 r.)

Senator Prezydujący J. Księżarski.

Referendarz Senatu J. Paprocki.

Nro 17480.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do powszechnéj wiadomości, iż w depozycie Policyjnym znajduje się kołdra i płachta od osoby podejrzanej odebrane: ktoby się mienił być właścicielem tychże, po odbiór w terminie prawnym zgłosić się winien.

Kraków dnia 6 Października 1845 roku.

Kummi

Za Dyrektora Policyi Kroebl.

Za Sekretarza Piotrowski.

Ner 18136. -

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w dniu 19 lub 20 z. m. zagubionym został w mieście tutejszem passport pod dniem 27 Sierpnia r. b. do L. 5119 P. Janowi Łysakowskiemu i jego żonie Teofili do Koszyc w Polskę na rok wydany: ktoby przeto takowy wynalazł, zechce go złożyć w Dyrekcyi Policyi.

Kraków dnia 6 Października 1845 roku.

Za Dyrektora Policyi KROEBL. Za Sekretarza T. Kozłowski.

Ner 18294.

#### DYREKCYA POLICYI.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż w depozycie jej znajdują się odebrane od osoby podejrzanej estekta, jako to: materya biała i czarna jedwabna ze sukien, sukienki kobiece, spodnica, fartuszek, pończochy, chustka i drzwiczki od pieca: ktoby się mienił być ich właścicielem, w terminie dni 14 po odbiór zgłosić się winien.

Kraków dnia 10 Października 1845 roku.

Za Dyrektora Policyi Kroebl. Za Sekretarza *Piotrowski*. Ner 18543 923

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okregu.

Zawiadamia niewiadomego właściciela, iż od osoby podejrzanej odebranemi zostały 11 kawałków świec woskowych kościelnych używanych, z wezwaniem zgłoszenia się po odbiór w terminie miesięcy 3ch·Kraków dnia 7 Października 1845 roku.

Za Dyrektora Policyi Kroebl.

Za Sekretarza Piotrowski.

Ner 18635.

the Shreament Parameter

### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepcdległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż w depozycie jej znajduje się zegarek srebrny od osoby podejrzanej odebrany: ktoby się mienił być właścicielem takowego, winien się zgłosić w terminie dni 14 po odbiór.

Kraków dnia 10 Października 1845 roku.

Za Dyrektora Policyi Kroebl.

Za Sekretarza Piotrowski.

Ner 18746.

#### DYREKCYA POLICYI.

Podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 5 b. m. i r. od osoby podejrzanej odebranem zostało kółko od taczek, które znalezione być miało na gościńcu po za Rogatką Mogilską: ktoby więc mienił się być właścicielem takowego po odbiór w terminic prawnym zgłosić się zechce.

Kraków dnia 8 Października 1845 roku.

No Dyce tines Polity

Mac Veriestin suntin matintal many at Za Dyrektora Policyi davidan Kroebl.

Za Sekretarza Piotrowski.

Blest Toll

Ner 5222.

#### TRYBUNAZ.

Na skutek wniesionego przez Ferdynanda Gołęberskiego żądania o przyznanie synowi jego Stanisławowi spadków po Wiktoryi Gołęberskiej matce i Józefie siostrze; tudzież proszącemu po córce jego Józefie, pozostałego: Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora w myśl art. 12 Ustawy hipotecznej z roku 1844 wzywa wszystkich prawa do powyższych spadków mieć mogących, aby się z stósownemi dowodami w ciągu trzech miesięcy do Trybunału zgłosili; w przeciwnym bowiem razie po upływie rzeczonego terminu, spadki o których mowa zgłaszającym się Stanisławowi i Ferdynandowi Gołęberskim przyznane zostaną.

Kraków dnia 15 Września 1845 roku.

(3 r.)

Prezes Trybunału Majer. Sekretarz Lasocki. Ner 5215.

#### SEDZIA TRYBUNAŁU

Kommissarz upadłości handlowej.

Postepując w mysl art. 41 K. H. księgi III i następnych, wzywa wszystkich wierzycieli upadłego handlu w Chrzanowie Starozakonnych Mojżesza Schönberga i Jakóba Tagnera, a mianowicie których wierzytelności z dotychczasowego Billansu są wiadome tak do przejętego handlu po Staroz. Salomonie Lewi jako też do ich własnego handlu, jako to: PP. Franciszka i Antoniego Wolff, Antoniego Helcla, wdowe Werkentein, Landeka z Wrocławia, Jachomicha, braci Dyrenfurth z Wrocławia, Mojsera, Gumpla, Hess de Ruben, Rosenthal, Beka Wolf, Basch, Millington, Henschfeld, Wallach, Samson, Baffert, Früdlender, Wiener, Steinthal, Pohl, Loewi, Philipson z Lipska, Wolfa Schönberga i Herschle Lewi, aby w dniu 17 Listopada b. r. w Poniedziałek o godzinie 10tej z rana w domu Władz Sądowych przy kościele ś. Piotra w sali posiedzeń Trybunału I Instancyi Wydziału III stawili się osobiście lub przez pełnomocników przed podpisanym celem ułożenia potrójnej listy Syndyków tymczasowych mających być Przedstawionymi do zatwierdzenia Trykunałowi handlowemu do dalszego w tejże massie postąpienia.

Kraków dnia 6 Października 1845 roku.

(2 r.)

F. Boroński.

Ner 1323.

#### OBWIESZCZENIE.

Kommissarz Dystryktu IV Trzebinia.

Stosewnie do reskryptu Wydziału Spraw Wewnętrznych z dnia 16 Sierpnia r. h. Nro 6240 i żądania Dziedzica miasteczka Trzebini Weo Aleksandra Estreicher, podaje do publicznej wiadomości, iż na mocy przywileju przez niegdy Najjaśniejszego Augusta wtórego Króla Polskiego P. Franciszkowi Trzebińskiemu ówczesnemu dóbr Trzebini Dziedzicowi w Warszawie dnia 28 Listopada 1731 r. udzielonego, przez Senat Rządzący W. M. Krakowa pod dn. 6 Września 1817 r. do Nru 2461 D. G. S. zatwierdzonego, odbywać się będą w miasteczku Trzebini jarmarki, a mianowicie: 1 wszy na ś. Stanisław, 2gi na ss. Piotr Pawed, 3ci na s. Jakob, 4ty na s. Bartdomiej, 5ty na ś. Mateusz, 6ty na śś. Szymona i Judy, 7my na pierwszą Niedzielę po ś. Katarzynie, 8my na ś. Tomasz, 9ty na pierwszą Niedziele po 3ch Królach, 10ty na pierwszą Niedziele po N. Pannie Gromnicznej, 11ty na białą Niedzielę, 12ty na ś. Wojciech; na powyższe więc jarmarki w dni dopiéro wyszczególnione odbywać się mające, Szanowną Publiczność interessowaną zaprasza się. on since of the or ever

Trzebinia dnia 29 Sierpnia 1845 roku.

(3 r.)

J. POPIELECKI.